# Ner 70 171.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okregu.

# W Krakowie dnia 27 Lipca 1842 r.

Nro 3229.

# SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż JX. Józef Kwiatkowski, Wikaryusz przy kościele Ś. Krzyża, zamianowanym został pod dniem dzisiejszym, Urzędnikiem Stanu Cywilnego parafii tegoż kościoła.

Kraków dnia 27 Czerwca 1842 r.

Za Prezesa Senatu Kopff. Sekretarz Jlny Senatu Darowski. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu. Nro 3480 D. G. S.

## SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutek ogłoszonego pod dniem 11 Czerwca r. b. do Nru 55 Dziennika Rządowego konkursu, zamianował Senat pod dniem dzisiejszym Pana Wawrzyńca Janikowskiego dotychczasowego Dziennikarza Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu, Dziennikarzem Expedyentem Bióra Rachuby.

Kraków dnia 8 Lipca 1842 r.

Za Prezesa Senatu Kopff.

Sekretarz Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 5530 D. W.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Znajdując odpowiedniem porządkowi rzeczy, mieć zapewnienie o życiu małoletnich dzieci, po Urzędnikach wysłużonych pozostałych, tak przy wydzielaniu pensyi tymże, jak i poborze takowej, uznała Kommissya Emerytalna stósownem, aby osoby starające się o wyznaczenie małoletnim pensyi i pobierające takową dla tychże, pokładały świadectwo urzędowe, dowodzące, iż dzieci te rzeczywiście przy życiu zo-

stają. Tym końcem Wydział Spraw Wewn. i Policyi na wniosek Kommissyi Emerytalnej podaje do wiadomości powszechnej, iż każda osoba podając o wyznaczenie pensyi emerytalnej dla dzieci po urzędnikach wysłużonych pozostałych, dołączy do prośby świadectwo urzędowe potwierdzające, iż dzieci te przy życiu zostają, a następnie po uzyskaniu pensyi emerytalnej kwity na odbiór takowej winny być podobnem poświadczeniem co miesiąc opatrzone. Świadectwa rzeczone co do dzieci zamieszkałych w mieście Krakowie wydawane być mają przez Dyrekcyą Policyi, a względem zamieszkałych w okręgu przez Kommissarzy Dystryktowych. — Kraków dnia 12 Lipca 1842 r.

Senator Prezydujący Szpor. Referendarz L. Wolff.

Nro 5702.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ponieważ na skutek postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 27 Czerwca r. b. do Nru 3194 zapadłego, passport emigracyjny w Królestwo Polskie P. Józefowi Hr. Szembekowi udzielonym został; przeto ktokolwiek miałby do tegoż pretensye, z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału Spraw Wewn. i Policyi zgłosić się winien.

Kraków dnia 15 Lipca 1842 r.

Senator Prezydujący Szpor. Referendarz L. Wolff. Nro 11,586.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się klucz żelazny, na plantacyach znaleziony; ktoby przeto takowy zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 11 Lipca 1842 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducitłowicz.

Nro 12,243.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, że do depozytu jej złożoną została kwota złp. 7 i gr. 11, tudzież chustka od nosa, przez osoby niewiadome pozostawione; ktoby przeto sądził się być właścicielem tychże, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 18 Lipca 1842 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 12,483.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iź w depozycie jej znajduje się warkocz koralików szklannych, od osoby podejrzanej odebrany; ktoby przeto mienił się być właścicielem tegoż, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 19 Lipca 1842 r.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz *Ducidłowicz*.

Nro 12,501.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie policyjnym, znajduje się płaszcz sukienny stary męzki, od osoby podejrzanej odebrany; ktoby był jego właścicielem, winien się do Dyrekcyi Policyi w terminie jednego miesiąca zgłosić, po upływie którego na rzecz Skarbu sprzedanym zostanie.

Kraków dnia 21 Lipca 1842 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 5176.

## SĘDZIA TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Kommissarz upadłego Handlu Józefa Grünbaum i Syna.

Stosownie do Artykułu 66 kodexu handlowego księgi III, wzywa wszystkich wierzycieli tegoż handlu, ażeby się celem sprawdzenia obligów, w przeciągu dni 40 bądź osobiście, bądź przez swoich pełnomocników, przed Syndykami upadłości, Kazimierzem Rutkowskim i Tomaszem Astem kupcami tutejszymi, stawili.

Kraków dnia 15 Lipca 1842 r.

J. Czernicki.

Nro 3656.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie sądowym znajduje się kwota złp. 20 tytułem kaucyi przez Macieja Golińskiego byłego propinatora w Prądniku białym w r. 1829 złożona w sprawie przeciwko Joël Löwenberg wytoczonej, a po odbiór tejże nikt dotąd nie zgłasza się; przeto Trybunał wzywa mających prawo do powyższej kwoty, aby w terminie miesięcy trzech z stósownemi dowodami zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie massa ta Skarbowi M. Krakowa przyznaną zostanie.

Kraków dnia 16 Lipca 1842 r.

Sędzia Prezydujący PAREŃSKI. Sekr. Tryb. Lasocki. Nro 3628.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W massie Franciszka Kadyi znajdują się obligi i dowody należytości jemu przypadającej, jako to:

- 1. Rewers Ksawerego Betkowskiego bez daty w Wrześniu 1806 r. na dukatów 200.
- 2. Rewers Stanisława Górskiego z dnia 10 Listopada 1796 r. we Lwowie na złp. 35.
- 3. Karola Lewańskiego z dnia 22 Kwietnia r. 1811 na złp. 198.
- 4. Rewers Wieckowskiego z d. 16 Października 1818 r. na złp. 90.
- 5. Rewers J. Makowskiego z dnia 27 Marca r. 1827 na złp. 600.
- 6. Wyrok Sądu Pokoju z d. 28 Marca 1826 r. przyznający Kademu od Karola Kozłowskiego dukatów 3 i kosztów złp. 4 i gr. 15.
- 7. Rewers Maryanny Podgórskiej z d. 5 Września 1824 r. na złp. 200.
- 8. Oblig z dnia 12 Lipca 1823 r. przed Notaryuszem Morawskim zeznany na złp. 5000.

Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku przy swym Sądzie Prokuratora, wzywa wszystkich jakiekolwiek prawa do spadku po tymże ś. p. Franciszku Kadym mieć mogących, aby się z tytułami swemi w przeciągu dwóch miesięcy rachując od dnia niniejszego wezwania do Trybunału pod rygorem uznania tejże massy za bezdziedziczną i dalszego stosownego z nią postąpienia, zgłosili.— Kraków d. 16 Lipca 1842.

Prezes MAJER.

Sekretarz Lasocki

(1 r.)

#### Nro 1246. D. K. T.

#### CENY ZBOZA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 18 i 19 Lipca<br>1842 r. | 1 Gatunek      |                | 2 Gatunek |        | 3 Gatunek      |         |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------|----------------|---------|
|                               | od             | do             | od        | do     | od             | do      |
|                               | <b>Z</b> ł. g. | <b>Z</b> ł. g. | Zł. g.    | Zł. g. | <b>Z</b> ł. g. | Zł. g.  |
| Korzec Pszenicy               |                | 34 —           |           | 31     |                | 29 15   |
| " Żyta                        |                | 21             |           | 19 —   |                | 18 —    |
| " Jęczmienia                  |                | 16 —           |           | 15 10  | 100            |         |
| " Owsa                        |                | 10 —           |           | 8 18   |                |         |
| " Grochu                      |                | 23 15          |           | 22 15  |                |         |
| " Jagieł                      |                | 40             |           | 37 15  |                | 35      |
| "Rzepaku                      |                | -              | 2-0-5     | 21 —   |                |         |
| " Tatarki                     | 4              | 13             |           | 11 -   |                |         |
| "Koniczyny                    |                | 120            |           | 96 —   |                |         |
| " Soczewicy                   |                | 12 15          |           | 11     |                |         |
| , Prosa                       |                | 21 —           | -         | 19     | -              |         |
| "Ziemniaków                   |                | 5 10           | 0.00      | 4 —    |                |         |
| Centnar Siana                 |                | 2              |           | 1 24   |                | 1 6     |
| "Słomy                        |                | 3 —            |           | 2 —    |                | 1 18    |
| Drożdży wanienka              | 1 15           | 2 15           |           |        |                |         |
| Masła garniec czystego        | 4 20           | 6 -            |           |        |                |         |
| Spirytusu garniec z opłatą.   | 4 6            | 4 24           |           |        |                | 11-12-1 |
| Okowity garniec z opłatą .    | 3 15           | 4 —            |           |        |                | 1 11    |
| 0 1 m·/ m/                    | -              | CDS -          |           | 70 10  |                | 0.40    |

Sporzadzono w Biórze Kommissarjatu Targowego. — D. 19 Lipca 1842 r.

Delegowany Weinberger Kommis. Cyr. V. W. Dobrzański Kom: Targowy. Burzyński Adj.